# usumm Beituma.

Dinstag den 11. Mai 1858.

Telegraphische Depeschen der Breslauer Zeitung. Paris, 10. Mai. Es findet ein großer Zusammenfluß Da Bahlern zu ber Nachwahl ftatt.

Bien, 10. Mai. Rach hier eingetroffenen Nachrichten Ragufa ift der türkifche Dampfer "Giliftria" nebft einem Unienschiffe, 3500 Mann und 12 Feldgeschütze am Bord, uter dem Kommando Saffan Paschas in den Safen von Blet eingelaufen.

Paris, 10. Mai, Nachmittags 3 Uhr. Die 3proz. eröffnete zu 69, 95, eg auf 70, 05 und schloß in sehr matter Haltung zur Notiz. Eredit-mobiliers m Mittags 1 Uhr 97% eingetrossen. On Mittags 12 Uhr waren 97¾, 3pct. Nente 69, 75. 4½pct. Nente 93, 50. Credit-mobiliers-Aktien 720. Et. Spanier 38. 1pct. Spanier 26‰. Silbers-Anleihe 93. Desterreich. daatz-Eisenbahns-Aktien 670. Lombardische Eisenbahns-Aktien 606. Franzoleph 47()

Condon, 10. Mai, Nachmitt. 3 Uhr.

Confols 97½. 1pCt. Spanier 26½. Mexikaner 20½. Sardinier 92.

Ct. Ruffen 112½. 4½pCt. Ruffen 102. Lombardische Eisenbahn-Aktien —.

Der fällige Dampfer "Afrika" ist aus Rewport eingetroffen.

Bien, 10. Mai, Mittags 12½ Upr. Keue Loofe 104½.

Therefolder—. 5pCt. Metalliques 83½. 4½pCt. Metalliques 72¾.

ant-Utien 974. Bank-Int.-Scheine —. Nordbahn 180¾. 1854er Loofe

Rational-Anleben 84½. Staats-Cijenbahn Attien 282½. Credit
tien 242¾. London 10, 17. Hamburg 77½. Paris 123½. Gold 7¾.

Central-Rohn—. Central=Bahn

Krankfurt a. M., 10. Mai, Nachmitt. 2½ Uhr. Belebtes Geschäft zu Uhreife höheren Coursen. Rhein-Nahebahn-Attien um 4½ %, Metalliques

Leben Defterreich. Franzöß. Credit-Attien 219. Desterr. Elijabetbahn

Mein-Mahe-Bahn 71%.

Amburg, 10. Mai, Nachmittags 2½ Uhr. Börse sehr stille.

Schluß-Course: Desterreich. Loose —. Desterr. Credit-Aktien 124½.

Gelterreich. Franz. Staats-Gisenbahn-Aktien 680. Vereinsbank 97. Nordseutsche Bank 86. Wien.

Samburg, 10. Mai. Sanburg, 10. Mai. [Getreidemarkt.] Weizen loco fest, aber 19. Mais 10. Mai. [Getreidemarkt.] Weizen loco fest, aber 61 Hoggen loco stau, ab Königsberg 125pfd. pro Mai-Juni-Juli 59—61 sebalten. Del pro Mai 26%, pro Ottober 29%. Kassee, Stimstüperpool, 3. Juni-Juni del Umsag. 10.000—15,000 Ballen Umsag.

Preise % höher als am vergangenen Freitage.

**Telegraphische Nachrichten.**Nuta vom 9. April hier eingetroffen. In politischer Hint Nachrichten aus Bebeutung gemelvet. Das Importgeschäft war in Kalkutta animirt, Geld Der Cours auf London war daselbst 2 s 5% d, in Madras 2 s 4½ d, hondon 5 s 7½ d. longtong 5 s 7 1/4 d.

Die beutige "Times" theilt mit, daß Palmerstonianer, Russelliten und Pee-genheit die Regierung wegen ihres Benehmens gegen Canning bei Gele-kenheit der Mißbilligung seiner Oude-Proklamation anzugreisen beabsichtigen.

## Preufen.

Berlin, 10. Mai. [Amtliches.] Se. Majestät der König haben allergnädigst geruht: Dem Dirigenten und Rendanten des Haupt-Stempel-Magazins zu Berlin, Rechnungsrath Schleider, den rothen Ablerorben britter Klasse mit der Schleife, und dem Premier-Lieutenant Saftrow bes 31. Infanterie : Regiments, fommandirt jur Schul-Abtheilung, den rothen Adlerorden vierter Klasse; ferner dem ordentichen Professor der juristischen Fakultät der Universität zu Halle, Dr. gitte, den Charafter als Geb. Justigrath; so wie dem Landgerichts-

Se. Majestät ber König haben allergnädigst geruht: Dem Legations-Sekretar v. Pirch die Erlaubniß zur Anlegung des von Sr. Majestät Dem Krau Prinzessin Kari. Avent Der Oper. Dirch die Erlaubniß zur Anlegung des von Sr. Majestät Mitgliedern der königlichen Familie in der Oper.

— Se, königl, Hobeit der Prinz von Preu dem König beider Sizilien ihm verliehenen Ritterkreuzes des Constantinischen George-Orbens zu ertheilen.

Der St. George-Ordens zu erigenen. anwalt bei dem Kreisgericht in Kaukehmen und zugleich zum Notar im Departs bei dem Kreisgericht in Kaukehmen und zugleich zum Notar im Departement bes Appellationsgerichts zu Insterburg, mit Anweisung seines Greisrichter Seiseines Bohnsiges in Rautehmen, und der bisherige Kreisrichter Seisberg im Greisgebit und bert in Briton jum Rechtsanwalt bei bem Kreisgerichts daselbst und dugleich dum Notar im Departement des Appellationsgerichts zu Arnsberg, mit Anweisung seines Wohnsites in Brilon, ernannt worden.

Bei der heute beendigten Ziehung der 4. Klasse 117. königlicher Klassen-Lotterie siel 1 Gewinn von 5000 Thlr. auf Nr. 20,579; ein Geminn

Gewinn von 2000 Thir. auf Nr. 15,260.

11 Gewinne zu 1000 Thir. fielen auf Nr. 5335. 10,934. 14,848. 17,430. 20,564. 27,132. 47,962. 55,612. 58,779. 85,529 und 91,717.

21 Gewinne zu 500 Thir. auf Nr. 4705. 6359. 13,662. 16,181. 24,863. 28,651. 28,935. 29,655. 35,693. 37,061. 61,648. 74,085. 78,220. 84,513. 28,935. 29,655. 35,693. 37,061. 61,648. 74,085. 78,220. 84,511. 85,059. 85,486. 90,748. 90,840. 91,396. 92,827. und 93,211.

27 Gewinne zu 200 Thir. auf Nr. 5067. 7136. 9263. 9826. 10,947. Sewinne zu 200 Thir. auf Nr. 5067. 7150. 5260. 46,134. 48,220. 11,181. 26,587. 30,655. 31,059. 36,652. 43,689. 46,134. 48,229. 51,714. 54,807. 55,858. 56,447. 60,261. 60,769. 64,975. 66,163. 67,227. 78,925. 79,601. 87,100. 91,998 und 94,661.

735 944,
10062 290 370 420 479 503 710 801 837 943, 11008 60 73 111 123
298 306 334 436 493 515 634 639 679 696 774 866, 12009 60 100 147
212 312 523 713 996, 13004 94 287 308 444 547 898 924, 14098 349
409, 15037 130 147 422 536 586 672 700 823 837 906 967, 16013 77
139 408 577 596 689, 17061 187 515 525 641 721 742 889, 18006 22
260 442 510 653 655 724 824 867 898 989, 19109 119 177 239 268 346
520 606 642 715 741 777 996,
20028 333 409 788 899 902 956, 21111 313 589 957 975, 22213

20028 333 409 788 899 902 956. 21111 313 589 957 975. 23065 151 230 267 290 506 590 709 825 892 945. 24090 230 397 401 445 502 705 742 756 869 976. 25172 176 189 202 262 271 441 517, 26037 461 477 481 521 524 610 875 931 984, 27022 25 74 203 400 481 484 510 570 714 792 928 929 946 990 998, 28141 276 765 936, 29010

30329 600 677 717 858 930, 31017 44 169 220 365 534 664 674 732 913, 32470 482 497 661 672 744 748 784 876 945, 33068 249 371 385 717 743, 34145 246 484 488 546 582 713 766 770 830 871 991, 35196 393 489 530 563 718 762 784 941 951, 36176 572 716 945, 37125 192 360 448 505 628 718 923 944, 38032 204 273 411 801 912 976, 39405

685 781 965.

40092 134 283 298 216 336 464 546 910. 41039 62 72 138 372 373 569. 42016 36 132 179 236 385 570 655 671 967 978. 43040 235 348 407 485 638 714. 44594 611 707. 45213 325 720 959. 46065 147 159 183 221 270 328 419 488 677 743 851. 47041 57 142 225 465 523 701 740 805. 48066 118 138 155 887 952. 49074 354 366 565 610. 50013 28 35 73 112 120 149 310 476 546 571 601 627 784. 51170 287 719 873 930 997. 52023 158 290 469 500 518 616 623 771. 53224 292 334 430 471 497 617 836 902. 54025 85 453 566 746 772 895 940. 55014 16 73 114 203 263 476 559 572 588 591 609 684 737 757 771. 56173 604 729 854 875 916. 57051 208 453 539 716 928 993. 58011 182 195 221 367 459 472 516 518 673 777 854 897 952. 59099 136 278 182 195 221 367 459 472 516 518 673 777 854 897 952, 59099 136 278

60005 321 397 410 474 531 623 678 804 970, 61014 96 111 199 206 503 632 761, 62080 612 713 734 742 798, 63011 327 498 712 829 874, 64041 371 408 554 643 770 944, 65064 76 195 304 361 391 553 569 723 893, 66001 134 139 287 312 326 338 761 896, 67148 204 281 307 524 551 802 957. 68105 223 311 592 814 885 895, 69023 319 376 449 495

Berlin, 10. Mai. Dem Bernehmen nach ift dem fatholiichen Pfarrer Pira in Rungendorf, Rreis Rreugburg, (früher Geelfor= ger bei ber Strafanstalt ju Brieg) ber rothe Ablerorden 4. Rlaffe aller: bochft verlieben worden.

Berlin, 10. Mai. [Sofnachrichten.] Ihre Majestäten ber Konig und die Konigin beabsichtigten heute Nachmittag 2 Uhr Char-Rathe v. Uechtrip zu Düffeldorf bei seinem Ausscheiden aus dem lottenburg zu verlassen und sich nach der Sommerresidenz Sanssouci Staatsdienste den Charafter als Geh. Justigrath zu verleihen; die zu begeben. — Se. königl. Hoheit der Prinz von Preußen nagun gekreißrichter v. Trotha in Genthin, Studemund in Groß-Salze stern Vormittag den Vortrag des Obersten v. Manteussel entgegen und
und Merr v. Trotha in Genthin, Studemund dem seitherigen suhr um 12 Ubr nach Potsdam, wo er Ihren königl. Hoheiten dem Müller in Salzwedel zu Kreisgerichtsräthen, und dem seitherigen suhr um 12 Uhr nach Potsdam, wo er Ihren königl. Hoheiten dem Landrathsamis Berweser, Regierungs Reserndarius Emil Voerster Prinzen und der Frau Prinzessin Friedrich Wilhelm auf Schloß Basung Landrathe bes Kreises Hagen im Regierungsbezirk Arnsberg zu belsberg seinen Besuch machte. Um 23 Uhr traf Se. königl. Hopeit erne Landrathe des Kreises Hagen im Regierungsbezirk Arnsberg zu von Potsbam bier wieder ein und dinirte um 4 Uhr bei 3. f. Sobeit der Frau Pringeffin Rarl. Abends erichien Bochftderfelbe mit andern

> - Ge. fonigl. Sobeit ber Pring von Preußen besichtigte beute Bormittag bas Garde-Ruraffier-, bas 2te Garde-Ulanen- und bas Garbe-Dragoner-Regiment und nahm fodann die Bortrage des Minifterprafibenten, welcher geftern Abend aus ber Rieberlaufit bier wieber eingetroffen war, fo wie bes Geheimen Rabinetsrathe Illaire und bes Wirtl. Geh. Dber-Regierungerath Coftenoble entgegen.

> - Se. königl. Sobeit ber Abmiral Pring Abalbert fuhr gestern Bormittag 10 Uhr nach Potsbam, machte daselbit Ihren foniglichen Sobeiten bem Pringen und ber Frau Pringeffin Friedrich Karl feinen Besuch und traf Mittags von dort wieder hier ein.

> - Die Leiche ber verewigten Pringeffin Unna, jungften Tochter Gr. fonigl. Sobeit des Pringen Friedrich Rarl, murde geftern Abend von Potedam nach Berlin gebracht und in ber tonigl. Gruft im Dome beigesett. Der erlauchte Bater mar ber Leiche hierher gefolgt, übernachtete im biefigen Schloffe und begab fich Mittags nach Potsbam zurück.

> - Ihre königl. Sobeit die Frau Pringessin Friedrich Rarl gedenkt Sofe einen langern Befuch zu machen.

- Der Juftigminifter Simons und ber Minifter bes foniglichen Saufes, v. Maffow, fuhren gestern Nachmittag nach Potebam, besuch: 

Gewinne zu 60 Ahr. auf Nr. 117 271 317 704 953, 1160 173 224 268 von Preußen vorgestellt werden. Fuad Pascha gedenkt schon morgen nach Paris abzureisen. Als Bevollmächtigte ber andern Konserenzsche 4108 289 372 599 643 941. 5022 263 352 737 798 809 942 962. Alok 289 372 599 643 941. 5022 263 352 737 798 809 942 962. Alok 289 372 599 643 941. 5022 263 352 737 798 809 942 962. Avolferenz werden schon beren Gesante in Paris. Die Verhandlungen der Konserenz werden sich auf die Organisation ber Donausschleiner Romer nach Paris abzureisen. 218 Bevollmächtigte ber andern Konfereng= machte fungiren beren Gefandte in Paris. Die Berhandlungen ber 330 410 342 398 555 684 714 785. 7004 50 190 304 624 666 768 781 950. Konferenz werden sich auf die Organisation der Donaufürstenthümer, 8002 127 158 355 625 784 871 959 964. 9075 159 203 406 413 die Revision der Donau-Schifffahrts-Afte und wahrscheinlich auch auf die Prufung ber Projette beziehen, welche Die europäische Kommiffion in Galat für die Regulirung ber Donau von 3fattichi bis jum Meere aufgestellt hat.

> Charlottenburg, 10. Mai. Ihre Majestäten ber König und Die Konigin wohnten gestern Bormittag in ber Schloftapelle ju Charlottenburg dem vom Sofprediger Dr. Snethlage gehaltenen Gottes=

> Roln, 7. Mai. Der Uffifenhof hat 51 Uhr Nachmittags bas Urtheil gegen Wittwe Jof. Brudmann, geb. Bliefing, angeflagt, ihren Gatten und ihre Tochter durch Gift getobtet ju haben, gefällt; ber Spruch ber Geschwornen lautet "Schuldig", worauf ber hof die Ungeflagte jum Tode verurtheilt bat.

# Frankreich.

Paris, 8. Mai. Geftern fam im gefeggebenden Rorper bas Abelsgeses zur Berhandlung, mogu fich ein zahlreicher und jum gro-Ben Theile hochft eleganter Buborerfreis aus bem Faubourg St. Ber= main eingefunden hatte. Es ging lebhafter ber, als es sonft in diefer Berfammlung Sitte ift. Der erfte Redner, herr Belmontet, hatte es fich bescheidentlich jur Aufgabe gemacht, einem Machtigeren bas Wort zu laffen, nämlich dem ersten Napoleon, deffen Unfichten über ben Abel, je nach den verschiedenen Perioden von Napoleons Entwicklungegange, bargelegt und erörtert wurden. Redner wies barauf bin, wie bas Raiserthum vor Allem als ein plebejischer Staat auftrat, als Die disziplinirte und fongentrirte Republif, und wie Napoleon I. fich selbst als den "Befreier der Gleichheit", als den "Raifer der Bauern und des Bolfes" bezeichnete. Die Sache fo betrachtet, meinte Redner, fomme ihm die Darlegung der Motive in dem jest vorliegenden Gesepentwurfe por wie eine Flugschrift aus ber Restaurationszeit. Rach herrn Belmontet trat herr Petit von Beauvergne für ben Gefegent= wurf auf; ihm folgte herr Rigaud, der die "Sonnetetat" bes Gefebes pries und die Gesetgebung des erften Raiferthums, der Reftauration und ber Juli-Regierung ichilberte. Der Rebner wußte viel Rühmliches von den Abelsichlössern zu fagen, die er als Zufluchtoflatten der Tugend schilderte, und schloß mit der Ansicht, er halte es für kein Unglud, wenn in Folge biefes Gefetes recht Biele gezwungen murben, ber Gitelfeit zu entsagen. hierauf sprachen Taillefer und Lelut gegen das Geset, das letterer einen Borlaufer zur nahe bevorstehenden Berftellung ber Abelstitel Des erften Raiferreiches nannte. Das meifte Auffehen machte jedoch die Rede des Abgeordneten aus dem De= partement bu Nord, herrn Legrand, ber icharf und mit einschneis dender Fronie sprach und am Schlusse, indem er auf die Kronung bes Baues zu fprechen fam, auf Die ber Berichterftatter Dumiral angespielt, meint, er erwarte eine andere Kronung bes Baues, Raiferthum genannt, als burch Substitutionen und Majorate; er erwarte die rechte Kronung, welche der Raifer felbst verheißen habe, nämlich die Freiheit! In Betreff des rechten und echten und bes falfchen frangofischen Abels wies Legrand unter Anderem auf Die Thatsache bin, daß man unter Ludwig XIV. in runder Summe etwa 8000 Barone gegablt habe, wovon 2000 echt waren, 4000 als folche geduldet wurden und 2000 für notorisch falsch galten; wenn es nun mit dem Abel in Frankreich schon damale fo bestellt war, wie muffe es erft jest sein, wo die Unechtheit fo febr zugenommen habe! (Wie ber hiefige Korrespondent bes ,, Nord" fcreibt, lautet Di= Schlugftelle aus ber Rebe Legrand's folgenbermagen: "Die Berftellung bes Abels und der Abels-Borrechte mare eine leibige Rronung, welche die Regierung bem neuen Gebaube, woran wir mit folder Mühe bauen, geben murbe; Die Regierung bat versprochen, ihr Bert burch etwas Größeres und Ernsteres zu vollenden. Ich fordere diefelbe daber auf, ihr Prinzip nicht zu übertreiben und nicht zu vergeffen, daß diese Uebertreibung für viele berjenigen, welche ihr vorhergegangen, Die Klippe war, an der sie scheiterte.") herr Ollivier entwickelte, daß, ba bie Grblichkeit fur bas Schlimme nicht bestebe, fie auch fur bas Gute nicht bestehen solle. Nach den Pringipien von 1789, welche an der Spige ber Konstitution steben, fei die Berantwortlichkeit für bas Boje wie für bas Gute perfonlich; erbliche Auszeichnungen widerstreben sohin diesem Pringipe, welches die Große Frankreichs fouf. Redner begreife gwar, daß die rechtmäßigen Besiger von Titeln Usurpatoren verfolgen, nicht aber, daß ber Staat fich in diese Angelegenheit mifche, und icheine ibm Der Augenblick für folche veraltete Sachen schlecht gemablt, jest inmitten einer Sandelskrife und der Aufregungen, welche fie hervorzurufen brobe. Der Staaterathe-Prafident Baroche entgegnete, er mundere fich, bei bem vorliegenden Unlaffe von einer gewiffen Aufregung fpreden gu boren. Frankreich habe bie Sandelstrife mit Festigkeit ertragen, und bas Land fei nie ruhiger gewesen als jest. Berr Baroche fprach fich namentlich scharf aus gegen den aufgestellten Sas, baß, weil die Erblichkeit beim Bofen nicht bestehe, fie auch fur das Gute nicht bestehen durfe, und erwiderte auf den Borwurf des frn. Dlivier, Die Regierung geize gu febr mit Freiheiten, bag, wenn etwas der regelmäßigen Entwidelung ber Freiheit Schaden tonne, es gerade bie bebeute Abend 61 Uhr nach Deffau abzureisen und bem herzoglichen bauerlich ruchblickenden Borte feien, welche die Rammer eben gehort habe.

Das Rriegsgericht in Lyon hat in feiner Sigung vom 7ten Mai ein Schuldig gegen den Lieutenant v. Merch ausgesprochen. Gine telegraphische Depesche ber "Gazette bes Tribunaur" aus Lyon melbet: "Das Kriegsgericht hat mit Ginftimmigfeit ben Ungeflagten Frage wegen bes Borbebachtes murbe mit allen weniger eine Stimme

#### Großbritannien.

London, 7. Mai. Der parifer Korrespondent ber "Morning Poft" fcreibt: "Ich weiß nicht, was herr Figron meint, wenn er fagt: ,,,Die Regierung erhielt heute Nachmittags eine Depefche vom Grafen Cavour mit ber Anzeige, baß er bie ihm vom edlen Garl (Malmesbury) gefandte Depesche berglich gern annahm und in Zukunft fich nach ben Andeutungen Diefer Depefche richten und im Beifte bes parifer Protofolls vom 14. April handeln wolle. Ich bin nicht im Stande, dem ehrenwerthen herrn Die fo befonders gewünschte Ausfunft in Bezug auf die Freilaffung ber fardinifchen Gefangenen ju ertheilen; aber ich bin gewiß, diefe Berftandigung swiften ben Regierungen Englands und Sardiniens wird bie von uns allen zu erfehnenden Folgen haben."" Graf Cavour, glaube ich, bat ber britischen Regierung einfach für ihren moralischen Beiftand gebankt und gesagt, er trage fein Berlangen danach, die Rube Guropas ju floren, weigerte fich aber ausbrudlich, Die Bermittlung einer britten Macht jugu= laffen, wie ihm Bord Malmesbury vorfchlug. Graf Cavours Depefche, gur Antwort auf Lord Malmesburgs Rote vom 24. April, muß in Piemont ber Deffentlichkeit übergeben werden. Die britische Regierung follte baber mit ihren Ungaben vorfichtig fein. 3ch habe Folgende Stelle beute Depeschen aus Reapel vom 1. Mai erhalten. darin ift bemerkenswerth: ""Der Konig erklarte fich febr gerührt über ben höflichen Ton von Lord Malmesburys Depefche an Lyons, worin für die ungefesliche Saft ber Dafdiniften Schadloshaltung verlangt wird, hat fie aber abgelebnt, mit der Ausrede, daß alle anderen Gefangenen im Falle ber Freisprechung auch berechtigt maren, Schabenerfas ju verlangen, und baran fei feinen Augenblid ju denten."" Geit bem Datum Diefes Briefes bat ber Ronig, wie ich bore, feinen Ginn geanbert und ift verföhnlicher; aber es ift über unsere ober bie piemontesi= fche Angelegenheit nichts Gewisses befannt. 3ch hoffe, bas Unterhaus wird die Frage nicht fallen laffen."

Die Konigin von Portugal, die in Dover burch die im Auftrage ber Konigin Bictoria babin abgegangenen Lord Sheffielb und Beneralmajor Bbibe empfangen worden war und dafelbft nur furge Beit verweilt hatte, traf gestern Abend vor 5 Uhr auf bem londoner Bahnhofe ein, wo ber Pring-Gemahl, in beffen Begleitung fich ber Marquis bon Abercorn und General-Lieutenant Ponfonby befanden, ihrer wartete. In Gefellichaft bes Pringen und esfortirt burch eine Abtheilung der horfe Guarde fuhr Ihre Majestat fodann nach Budingham = Da= lace, in beffen großer Gingangshalle bie Ronigin, umgeben von ihren alteren Rindern und ihrem Sofftaate, den hohen Gaft, beren Bater und Bruder begrußte. Die gegenseitigen Borftellungen fanden in einem der Sale des Erdgeschoffes statt, worauf sich die Konigin mit ihren Gaften in ihre Privatgemacher zurudzog. Bur hoftafel waren nur wenige Personen gelaben, unter ihnen die Gesandten Preugens und Portugals mit ihren Gemahlinnen, Die Lorde Derby und Malmesbury. Bur Aufwartung bei ber jugendlichen Konigin, Die bei ihrer erften Fahrt burch die londoner Strafen und den Park vom Bolte überaus fefflich begrüßt worden war, find Lady Macdonald, Garl Sheffield und General-Major Bylde auserwählt. Der Pring von Bales war von Rich: mond hereingefommen, um bie Ronigin ju begrußen.

Sir Colin Campbell wird als Peer mahricheinlich ben Titel Lord Chobe führen, vom schönen Chobefluffe, an beffen Ufer (nicht weit von Glasgow) fein Elternhaus ftebt. Er ift in seinem 67. Jahre und ift, unverheirathet. Somit wird er mahricheinlich ber erfte und lette Peer feines Namens fein.

Der Redafteur ber "United Gervice Gazette", herr Evans, fam am vorigen Dinftag bei einer Spagirfahrt in ber Rabe von Bridgewater baburch, bag bas Pferd durchging und er aus bem Bagen, feinem Phaeton, fturgte, ums Leben.

Lapard, der vorige Boche von feiner Reife nach Indien beimgefehrt ift, wird auf bas Unfuchen vieler Parlamentsmitglieder und einer Angahl ihm befreundeter Personen am nachsten Dinftag in ber St.=James-Sall feine Reife-Erlebniffe und Reife-Gindrucke fchildern.

Das Bantet, welches bem Bergog von Malatoff zu Ehren gestern Abende vom jungeren United Gervice Club veranstaltet worden mar. ift überaus glangend und berglich ausgefallen. Es wurde diefes Glubbaus ber Offiziere aller Baffengattungen erft vor wenigen Monaten fertig, und mas Grogartigfeit der Unlage, Glegang ber Raume und Reichthum ber Ausstattung betrifft, fo giebt es feinen Rlub, ber es ibm aupor thate. Raifer Napoleon war mabrend feines Aufenthalts in London Mitglied Diefes Klubs gemefen, und es verfteht fich von felbft, baß diefer Umftand bei ben nachtischreden gebührend betont murbe. General Williams von Rars prafidirte, und viele ber namhafteften Urmee= und Flotten Dffiziere waren bem Baft und Baffenbruder ju Ehren erschienen. Alles war, was bem festlandischen Lefer etwas fonberbar erscheinen wird, im schwarzen Frack, und auch die Reden hat= ten einen, wenn auch nicht gerade burgerlichen, doch oftentatios friedfertigen Anstrich. Der Bergog brachte einen Toaft auf Die unvergangliche Berbruberung ber Beere und Flotten Englands und Frantreichs aus. Gir John Pafington fprach feine Ueberzeugung aus, baß ber Bergog genug von London gesehen habe, um ju wiffen, baß man die Gefühle bes Landes nicht nach den Meußerungen der Winkel: gaffen Bevolkerung diefer ungeheuren Stadt, und auch nicht nach ben tattlofen Reben von Leuten, die fich eines magvolleren Tones befleißigen follten, bemeffen burfe. Das feien eben Bortommniffe, Die um ber unschägbaren Freiheit willen mit in den Rauf genommen werden muffen. General : Major Dorte ging noch einen Schritt weiter und vertheidigte unter allgemeinen Beiterfeits = Meußerungen den Gat, daß friegerische Gebanfen nie bei Beneralen und Solbaten vorwiegend feien; es finde fich vielmehr bie größte Rauflust unter benen, Die fich sonderbarer Beise zu den "burgerlichen" Rlaffen gablen. Früher ein= mal sei ein Krieg zwischen England und Frankreich durch zwei Gol= daten — den Berzog von Bellington und Marschall Soult — abgemacht worben, und follte wieber einmal ein Migverftandniß eintreten, fo überlaffe man die friedliche Ausgleichung nur getroft bem Bergog von Cambridge und bem Bergog von Malatoff. - In abnlichem Sinne murben eine Menge Reben gehalten. Das bier Mitgetheilte wird aber genügend fein, um ihren Charafter ju vergegenwartigen. Rach Tifch murde follegial geraucht und getrunten, worauf Jeber ging oder blieb, je nach Luft und Muße.

Die Abenbblatter melden ben Tob bes Generals Trebman Clarfe, ber im Sabre 1779 in ben Militarbienft ber oftindifchen Rompagnie trat. Clarke mar ber altefte General in Dienften John Company's (wie bie Compagnie in icherzhafter Personisitation genannt ju werden pflegt). In den Reihen ber fonigl. Urmee ift John M'Rengie ber als tefte General. Sein erftes Offizierspatent wurde vor mehr als 80 Sahren ausgestellt und ift vom 1. Januar bes Jahres 1778 batirt. - 3m Gemeinderath der Altftadt London wird heute ber Antrag ge-

ju geben. Der Gemeinderath wird beibe Antrage einstimmig geneh-

[Unterhaus-Sizung vom 6. Mai.] Bright: Der General-Gouver-neur Indiens hat auf Anlaß der Einnahme Lucho's eine Proklamation ver-öffentlicht, welche die indische Regierung ermächtigt, die Ländereien Germannen. öffentlicht, welche die indische Regierung ermächtigt, die Ländereien der treu gebliebenen Zemindars denselben zu belasien, den ganzen übrigen Grund und Boden des Königreichs Audh jedoch summarisch konsiszirt, um später darüber nach dem Gutdünken des General-Gouverneurs und der Regierung Indiens zu versügen. Ist dieser Theil der Prollamation in Gemäßdeit von Instruktionen aus dem Mutterlande erlassen worden? Baillie: Die Regierung Ihrer Maziestät hat vor drei Wochen eine Depesche in Bezug auf eine Prollamation des General-Gouverneurs von Indien erhalten. Ihner hohe Beamte ihut darin die Absicht tund, bei Eintressen der Addricht von dem Falle Luckno's die bestagte Proklamation zu veröffentlichen, mit Aussachme jedoch eines erst späten binzugefügten Paragraphen. Gleich nach Eintressen diese Schriftstäcks zog Ihrer Mazieltät Regierung dasselbe ernstlich in Erwähaung. und es ward eine sagte Protlamation zu verössentiemen, mit Ausnahme sebes einer ein späte binzugefügten Baragraphen. Gleich nach Sintreffen dieses Schriftsickes zog Ihrer Majestät Regierung dasselbe ernstlich in Erwägung, und es ward eine Depesche an den General-Gouverneur gerichtet, um ihm die Ansichten der Re-gierung Ihrer Majestät in Bezug auf die Proklamation auszubrücken. Die Konsiskation ist in der Proklamation nicht in Folge von Instruktionen aus dem Mutterlande verkündigt, sondern einzig und allein unter Autorität der indischen Regierung persiet kurken. Die zu den General-Gouverneur gerichtete Depesche Regierung verfügt worden. Die an den General-Gouverneur gerichtete Depesche wird dem Hause vorgelegt werden. Bright: Können wir vielleicht schon jetzt den Indalt derselben ersahren? Der Schahkanzler: Ich nehme keinen Ansstand, zu erklären, daß die Regierung in der an den General Gouverneur gerichteten Depesche die von ihm in dieser Angelegenheit besolgte Politik in jeder Beziehung misbilligt. (Lauter Beisall.)

\*\* Breslau, 11. Mai. Mit bem heutigen Fruhzuge ber breslau-pofener Gifenbahn find Ge. Gnaden der Erzbifchof von Praplusti und der Beibbifchof von Stefanowicz nach Pofen gurudgefehrt. Se. Gnaben ber Fürftbijchof Dr. Forfter, ber neufreirte Beibbifchof Bogebain und mehrere Domherren gaben ben Gaften bis jum Bahnhof das Geleit.

Breslau, 11. Mai. [Sicherheitspolizei.] Gestohlen wurden: Ein circa 8 Ellen langer Schornstein-Aussach von Zinkblech, durch Abbrechen desselben auf dem Dache des Haufes, Tauenzienplag Nr. 8, Werth 8 Thir.; Reuschauf schestraße Nr. 20, ein schwarz- und weißtarrirtes Chawltuch, ein hellfarbenes scherraße Nr. 20, ein schwarz und weißkarrirtes Shawltuch, ein hellsarbenes Kattunssein und ein brauner Kattunrock, 5 Schürzen, 2 Frauenhemben 1 Paar weiße Strümpse, 3 Halstücher und 4 weiße Taschentücher, Gesammtwerth circa 6½ Thr.; Kupserschwiedestraße Nr. 26, das hölzerne Aushängeschild des das selbst besindlichen Holze und Koblengeschäfts; auf dem Wagenplaße vor dem Viegelthore von einem Bretterwagen 2 Wagenkapseln und eine sogen. Arens mutter, zusammen im Werthe von 4 Thr.

Gesunden wurden: Eine filberne Cylinderuhr; eine graue Velzmanschette mit rother Seide gezuttert und auf der Breitenstraße ein Schlüssel.

Berloren wurden: Ein goldenes Armband, auf der innern Seite den Nas

Berloren wurden: Ein goldenes Armband, auf der innern Seite ben Namen "Emilie Elwig" und die Jahreszahl 1855 eingravirt; ein preußischer Zehnthaler-Raffenschein; ein schwarz und weißwollener Shawl, angeblich durch Liegenlassen in einer Drojchte.

Angefommen: Obersch-Jägermeister Graf Sugo Reichenbach Schon-walb aus Schonwald. Kammerjunter Graf v. hendritoff aus Betersborf. Se. Durchlaucht Fürst von Satfeldt aus Trachenberg.

Berlin, 8. Mai. Die Spekulation warf sich heute mit potenzirter Regisamkeit auf die Effekten, welche sie in der verflossenen Woche zu ihren Lieblingen erseben hatte. Es wurden namentlich Genfer, Disconto-Commandit-An theile und Dessauer in den größten Umsägen gehandelt, und auch eigentliche Placementspapiere verfehrten sehr lebhaft und blieben während des größten Theils der Börse in guter Frage. Rur gegen den Schluß hin tat eine Ermattung ein, die sich ziemlich auf alle Essetten ohne Ausnahme erstreckte.

mattung ein, die sich ziemlich auf alle Csieften ohne Ausnahme erstreckte, bis ganz zuletzt franksurter Kaufausträge die Stimmung wieder belebten, jedoch nur wenige Essetten wieder auf einen höheren Coursstand zu heben vermochten. Die von Wien und Paris ressortenden Spekulationspapiere waren ohne Ausenahme matt und nahmen an der regen Bewegung keinen Theil.

Bon CroditeAttsen heben wir zunächst Genfer mit einer Courssteigerung von 3% (69½) hervor, sie schließen 69½ und blieben dazu Käuser. Dessauer waren um 2% bis 57½ gestiegen, schließen aber 56½. Disconto-Commandit-Antheile hatten gleichfalls eine Coursbesserung von nahezu 1½% (10½) erreicht, und blieb 104½ zu bedingen. Auch Consortinmssschene verkehrten beseh und behaupteten sich 3% böher auf 103½, Mehreres war zu 104 gehandelt worden. Desterreichische Eredit-Attsen litten unter dem Ausbleiben der wiener Course. Ganz am Ende scheinen diese niedriger eingetrossen zu sum lesten Course (117¼) ab, nachdem vorder unter 

Auf die erwähnten Effekten blieb der Berkehr in dieser Gatkung im Wesentslichen beschränkt. Andere hörte man kaum nennen. Allenfalls sind leipziger mit einer Coursbesserung von ¾ % (75) noch zu erwähnen, und meininger, die schwach ¼ % billiger, mit 84½ gehandelt wurden. DiscontobanksAktien versbarrten in ihrer seitherigen Stagnation. Mur preußische Bant-Antheile erfuhren eine Besserung von ½ % (139½) bei übrigens kaum wahrnehmbarem Berkehr. Weimarische waren 1% billiger, mit 98 zu haben, braunschweiger mit 105, von thüringern ging Stwas ¾ % herabgeset, mit 72¾ um, geraer waren ¼ % billiger, mit 82½ unverkäuslich. Für luxemburger war mit 86 Frage, selkener Abgeber. Darmstädter Zettelbank sehste auch heute mit 89. Bon Provinzialsbanken waren nur könissberaer im Kandel und wurden bei sehr quter Frage

Abgeber. Darmstädter Zettelbank sehlte auch heute mit 89. Bon Provinzialbanken waren nur königsberger im Handel und wurden de sehr guter Frage und mangelnden Abgebern willig ½% höher, dis 85½ bezahlt.

Unter den Eisenbahn-Aktien treten österr. stranz. Staatsbahn durch rapiden Rüdgang auf 180¾, also um 2½ Thr. bervor. Mit 181 blieden Abgeber. Sonst war, namentlich sit eine große Anzahl preußischer Aktien, auf diesem Markte das Intercsse beledt, und wurden vielsach höhere Course gern bewilligt. So sit oderschlesische A u. C ½% mehr (140½), sür junge freiburger ½% mehr (93½), während alte mit 96 übrig waren. Für anhalter wurde gleichfalls ½% mehr (125¾) bewilligt, dagegen blieden potsdamer zum letzen Course von 140 angeboten, nachdem vorher Mehreres dazu umgegangen war. Rheinische fanden heute bessere Amerkennung und wurden 1% höher, mit 93½ gehandelt, für Enkel erhielt sich gleichfalls Frage, es war jedoch nur ¾% weniger (86) zu bedingen, doch sehlten zu diesem Course Abgeber. Tarnowiger erzühren die lebhastesse Nachtrage, und wurden meist nur 1% höher, mit 63 adzegeben. Eben so hoben sich Kein-Rabebahn-Aktien um 1¾ gut 71 nachdem fuhren die lebhasteste Nachtrage, und wurden meist nur 1% höher, mit 63 abgegeben. Eben so hoben sich Abein-Nahebahn-Aktien um 1¾, auf 71, nachdem franksuter Organe in den letzten Tagen die Gerüchte wegen der Neberschreitung der Anlagekosten auf ein glaubwürdigeres Maß zurückgesührt haben. Für kölnmindener waren mit 142 auch heute eher Abgeber als Käufer. Berbacher wurden zum letzten Briefcourse (143) gesucht, für kleine Posten wurde 143½ bewilligt. In den kleinen Spekulationsattien war der Berkehr sehr gering; briegeneisser wurden lange vergeblich mit 68½ offerirt, bis sie endlich zu 67½ Käufer sanden. Stettiner gingen um ¾%, auf 118¾ zurück, während stargardpostener sich um ½%, auf 94 hoben.

posener sich um ½%, auf 94 hoben.
Preuhische Fonds waren durch zahlreiche Käuser sür kleine Anleihe-Abschnitte belebt. Die Notirung von 100½ für die ½/proz. Anleihe bleibt zwar unverzändert, doch wurde Bieles ½—½% über Cours gehandelt. Prämienanleihe ging ½% höher, mit 113¾ um, Staatsschuldscheine gingen um ¼, auf 83½ zurück. Im Uedrigen war der Bertehr geringsügig. Für Psandsviese sehlten (B.= u. H.=3.)

Berkäufer.

Judufürie-Aftien-Bericht. Berlin, 10. Mai 1858.
Feuer-Berscherungen: Aachen-Münchener 1350 Gl. Berlinische 250 Br.
Borussia — Colonia 1005 Br. Elberselber 200 Br. Nagdeburger 210 Gl. Stettiner National: 106 bez. Schlessiche 100 Br. Leipziger 600 Br.\* Mückersicherungs-Aktien: Aachener 400 Br. Kölnische 98 Br. Allgemeine Eisenbahn: und Lebensversich. 95 Gl. Hagelbersicherungs-Aktien: Berliner — Kölnische 98 Gl. Magdeburger 50 Br. Ceres — Fluß-Bersicherungen: Berliner Land: u. Masseburger 50 Br. Agrippina 127 Gl. Riederrheinische zu Wesel 210 Br.\* Lebens-Versicherungs-Aktien: Berlinische 40 Gl. Soncordia (in Köln) 105 Gl. Magdeburger 100 Br. Danupschiffschris-Aktien: Ruhrorter 112½ Br.\* Mühlheim. Danups-Schlepp: 101½ Br.\* Bergwerts-Aktien: Minerva 74½ Gl. Hörder Hütten-Verein 123 Gl.\* Gas-Aktien: Continental: (Desau) 97½ bez.

\* Die mit einem Stern versehenen Aktien werden incl. Dividende 1857 gesbandelt.

Der Umfat war heute recht lebhaft und mehrere Bant- und Credit-Attien stellt werden, dem General-Lieutenant Sir Colin Campbell, zur Anerkennung seiner indischen Thaten das Bürgerrecht der Sity und einen Ehrendegen im Werth von 100 Guineen zu verehren; eben so dem Generalmajor Sir James Dutram dieselben Beweise der Anerkennung
Generalmajor Sir James Dutram dieselben Beweise der Anerkennung

### Berliner Börse vom 10. Mai 1858.

| Fonds- und Geld-Course.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | N    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Freiw. Staats-Anl 4½ 100½ B.  Staats-Anl. von 1850 4½ 100½ bz.  dito 1853 4½ 100½ bz.  dito 1853 4½ 100½ bz.  dito 1853 4½ 100½ bz.  dito 1855 4½ 100½ bz.  dito 1855 4½ 100½ bz.  dito 1855 4½ 100½ bz.  Staats-Schuld-Seb 3½ 83% bz.  PrämAnl. von 1855 3¾ 133% bz.                                                                                                             | NN O |
| PrämAnl. von 1855 34, 113 % bz. Berliner Stadt-Obl. 44, 191 U. Kur-u. Neumärk. 34, 864, G. Posensehe . 34, 844, bz. Posensehe . 4, 863, G. Schlesische . 34, 863, G. Kur-u. Neumärk. 4, 924, à ½ bz. Posensehe . 4, 914, bz. Posensehe . 4, 914, G. Westf. u. Rhein. 4, 934, B. Sächsische . 4, 934, B. Sächsische . 4, 934, B. Schlesische . 4, 934, B. Sriedrichafor . 113, bz. | OP R |
| Preuzzische 4 811/4 G.  Westf. u. Rhein 4 931/2 B.  Sächsische 4 931/2 G.  Schlesische 4 931/2 G.  Friedrichad'or — 113 //2 bz.  Goldkronen 5 G.                                                                                                                                                                                                                                  | R    |
| áusländische Fonds.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | RS   |

| -                    |     |             |
|----------------------|-----|-------------|
| Ausländis            | ohe | Fonds.      |
| Oesterr. Metall      | 15  | 80 bz.      |
| dito 54er PrAnl.     |     |             |
|                      |     | 1051/2 G.   |
| dito NatAnleihe      | õ   | 811/2 bz.   |
| Russengl. Anleihe    | 5   | 109 G.      |
| dito 5. Anleihe .    | 5   | 104 bz.     |
| do.peln.SchObl.      | 4   | 841/2 bz.   |
| Poin. Pfandbriefe .  |     |             |
| dito III. Em         | A   | 883/4 G.    |
| Poln. Obl. à 500 Fl. | 4   | 863/4 bz.   |
| dito å 300 Fl.       |     | 931/4 B     |
| dito à 200 Fl.       |     |             |
| Kurhess. 40 Thir     | -   | 42 etw. bz. |
| Baden 35 Fl          | -   | 30 B.       |
|                      |     |             |

| Baden 35 Fl                | -    | 30 B.                  |
|----------------------------|------|------------------------|
|                            |      |                        |
| Action                     | 1-0  | ourse.                 |
| Aachen-Düsseldorf.         | 32/6 | 821/4 B.               |
| a achen-mastrichter        | 4    | 40 B.                  |
| Amsterdam-Rotterd.         | 4    | 68 mehr. bz            |
| Bergisch-Markische.        | 4    | 79 B.                  |
| dito Prior                 | 5    | 1017/8 G.              |
| dito II. Em                | 3    | 101 % G.               |
| dito H. Em Berlin-Anhalter | 31/2 | 76 bz.                 |
| Berlin-Anhalter            | 4    | 125 % G.               |
| dito Prior                 |      |                        |
| Berlin-Hamburger .         |      |                        |
| dito Prior                 | 272  | 102 1/4 0.             |
| Berlin-PotsdMgdb.          | 4 /2 | 140 B.                 |
| dito Prior. A. B.          | A    |                        |
| dito Lit. C                | 31/  | 89½ G.<br>98½ etw. G.  |
| dito Lit. D                | 41   | 981/4 B.               |
| Berlin-Stettiner           | 4 18 | 118 % bz.              |
| dito Prior                 | 41/4 |                        |
| Breslan-Freiburger .       | 4    | 96 bz.                 |
| dito neueste               | 4    | 931/4 B.               |
| Köln-Mindener!             | 31/2 | 149 D                  |
| dito Prior                 | 44/2 | 100½ B.                |
| dito II. Em                | O    | 102 1/2 G.             |
| dito II. Em                |      | 88 bz.                 |
| dito III. Em               |      | 86¾ bz.                |
| dito IV. Em                | 4    | 86 G.                  |
| Düsselderf-Eiberf.         | 4    |                        |
| Franz.StEisenbahn.         |      | 182a18034 bz u G.      |
| dito Prior                 | 4    | 267 bz.                |
| MagdebHalberst.            |      | 143 G.                 |
| MagdebWittenb.             |      | 1943/4 bz.<br>351/4 B. |
| Mainz-Ludwigsh. A.         | A    | 91½ G.                 |
| dite dito C.               | 6    | 91 B                   |
| Mecklenburger              | 4    | 511/4 B.               |
| Münster-Hammer             | 4    | 91 etw. bz.            |

eustadt-Weissenb. 44 674 bz.

|   | Oppela-Tarnowitzer  | 4    | 63 bz       |
|---|---------------------|------|-------------|
|   | Pring-Will (NtV.)   | 4    | 571/2 B.    |
|   | dito Prior I.       | 5    | 101 B.      |
|   | dito Prior II .     | 5    | 101 B.      |
|   | dito Prior, III.    | 5    |             |
|   | Rheimiache          | 4    | 93 % DZ.    |
|   | dito (St.) Prior.   | 4    | 981/ G.     |
| t | dito Prior          | 4    | 86 % bz.    |
|   | dito v. St. gar     | 31/  | 801/a B.    |
|   | Rubrort-Creielder . | 270  | 92 02.      |
|   | dito Prior. I       | 44   |             |
|   |                     |      |             |
|   | dito Prior. III.    | 41/0 |             |
|   | dito Prior. III     | -    |             |
|   | Stargard-Posener .  | 31/4 | 94 etw. bz. |
|   | dito Prior.         | 41/4 |             |
|   | dito Prior          | 4    |             |
| ł | dito Prior          | 4    | 1183/4 bz.  |
|   | dito Prior          | 41/4 | 991/2 bz.   |
|   | dito III. Em.       | 44/2 | 991/2 B.    |
|   | dito IV. Em         | 41/2 | 96 bz.      |
|   | Whielins-Bann       | 2    | 04 B.       |
|   | dito Prior          | 4    | 813/4 B.    |
|   | dito III. Em        | 41/c | 841/6 6.    |
|   | dito Prior Stamm    | 41/2 | 78 bz.      |
|   |                     | -    |             |
|   | Preuss. und at      |      |             |
|   | Preuss. Bank-Anth.  | 41/4 | 1391/2 bz.  |

| Fredss. Dank-Anth.   | 4 /2 | 109 /2 DZ.              |
|----------------------|------|-------------------------|
| Berl. Kassen-Verein  | 4    |                         |
| Braunschw. Bank .    | 4    | 105 etw. bz. 1          |
| Weimarische Bank     | 4    | 98 B.                   |
| Rostocker "          | 4    |                         |
| Gerser "             | 4    | 82½ B.<br>72¾ bz. u. B. |
| Thuringer "          | 4    | 72% bz. u. D.           |
| Hamb. Nordd. Bank    | 4    | 83 % U.                 |
| " Vereins-Bank       | 4    | 97 etw. bz.             |
| Hannoversche ,,      | 4    | 97 bz. u. B.            |
| Bremer ,,            | 4    | 103 B                   |
| Luxemburger          | 4    | 86 Klgt, bz.            |
| Darmst. Zettelbank   | 4    | 89 (4.                  |
| Darmst. (abgest.)    | 4    | 981/2 à 3/4 hz.         |
| dito Berechtigung    | -    | -E                      |
| Leipz, CredithAct.   | 4    | 75 bz.                  |
| Meininger ,,         | 4    | 85 B. 841/2 G.          |
| Coburger ,,          | 4    |                         |
| Dessauer "           | 4    | 56½ à 57¼ à5            |
| Jassyer              | 4    |                         |
| Oesterr. "           | 5    | 1171/2 bz.              |
| Genfer "             | 4    | 67 et., 68,6 3 /g       |
| DiscCommAnth         |      | 1041/2, 2/4, 1/2 bz     |
| Berl. Handels - Ges. |      | 20 etw. bz.             |
| Preuss. Handels-Ges. |      | 811/4 G.                |
| Schles. Bank-Verein  |      | 82 B.                   |
| Minerva-BergwAct.    |      | 741/2 G.                |
| Berl. WaarCredG.     | 4    | 1963, G.                |
|                      | -    |                         |
| Weohs                | 01-E | lourse.                 |
| Ametardam . 1        |      |                         |

| MCOL           | ibui-oguise.     |
|----------------|------------------|
| Amsterdam      | .k. S. 1423/ bz. |
| dito           | . 2 M. 1413 bz.  |
| Hamburg        |                  |
| dito           | . 2 M. 149% G.   |
| London         |                  |
| Paris          | 12 M 79 W. tz.   |
| Wien 20 Fl     | . 2 M. 95 % bz.  |
| Augsburg       | . 2 M. 101% G.   |
| Breslau        |                  |
| Leipzig        | . 8 T. 99% G.    |
| dito           |                  |
| Frankfurt a. M | 2 M. 56, 22 G.   |
| Petersburg     | . 3W. 99 bz.     |
| Bremen         | . ST. 1091/ bz.  |
|                | 14               |
|                |                  |

Berlin, 10. Mai. Weizen loco 50-67 Thir. 

Müböl loco 15% Thir. Brief, Mai 15%—15%—15% Thir. bezult. Br., 15% Thir. Gld., Mai zuni 15%—15% Thir. bezanlt und Thir. Gld., Septhr. Dttober 15%—15%—15% Thir. bezahlt und

Epirifus loco 17 Thir. bez., Mai-Juni 17—17½—17½ Thir. bez.
17½ Thir. Br., 17 Thir. Gib., Juni-Juli 17½—18 Thir. bez. u. Br., 17¾
Glo., Juli-August 18½—18¾ Thir. bez. und Br., 18½ Thir. Gib.
Roggen in steigender Richtung gehandelt. — Rüböl schwankend
Spiritus loco ½ Thir. höher, auch Termine besser bezahlt.

Stettin, 10. Dlai. Weizen bei größerem Umfag behauptet, loed

381/2 Thir. bez.

38% Thir. bez.

Gerste loco schlesische pr. 75pst. 35%—36%—36% Thir. bez., Oberste 37 Thir. bez. und Gld., pr. Frühjahr 74/75pst. schlesische 36 Thir. bez., Oberste 36 Thir. bez., Derste 36 Thir. bez., Derste 36 Thir. bez., Derste 30—29% Thir. bezahlt, 29%—30 Thir. Br., 50/50 pr. Frühjahr 30—29% Thir. bezahlt und Br.

Phüböl behauptet, loco 15 Thir. Br., pr. Mai 14% Thir. bezahlt.

Septirt. Strober 15%—15% Thir. bezahlt.

Spiritus seiter, loco obne Faß 21—20% % bez., pr. Frühjahr 20 bez., 20% % Gld., 20% % Br., pr. Mai-Juni 20% % Gld., 20% bez., pr. Juli-Nugust 19% % bez., 19% % Br., 20% % Br., pr. Suli-Nugust 19% % bez., 19% % Br.

Leinöl seit, loco intl. Faß 13% Thir. bez., 13% Thir. Br., obne 31 Thir. bez., pr. Mai-Juni und Juni-Juli 13 Thir. bez.

Sanföl seiter, loco 11% Thir. trans. bez., 12 Thir. Br., pr. Juli-Nugust 11%—11% Thir. bez.

Nanfol fester, soco 11 % Lytt. Kais. bez., 12 Lytt. dag. 11½—11½ Thir. bez.

Baumöl gesucht und zu steigenden Breisen gehandelt, malagaer messinaer 15½—15¾ Thir. trans. bez., 16 Thir. ges., auf Lieserung für 15—15¾ Thir. trans. bez.

Thymothee 15¾ Thir. bez., 16 Thir. Br.

Rapskuchen 1¾ Thr. bez.

Steinkohlen große newcastler 20—21 Thir. bezahlt,

Sreslan, 11. Mai. [Produttenmarkt.] In sestenting guter Kaussuff für sämmtliche Getreidesörner, letzte Preise bez., nur Noggen was höher. — Delsaaten nicht offerirt. — Für Kleesaaten rother Farbe zu sichenden Preisen Rehmer, weiße Saat ohne Begehr. — Spiritus sestentigen Weißer Meizen 66—68—71—75 Sgr., gelber 64—67—70—72 Sgr., Brenner-Weizen 54—56—58—60 Sgr. — Roggen 38—40—42—43 Sgr., Brenner-Weizen 54—56—58—60 Sgr. — Hoggen 38—40—42—43 Sgr., Gerste 35—36—38—40 Sgr. — Hoggen 38—40—42—43 Sgr., Gerste 35—36—62 Sgr., Futtererhsen 48—50—52—54 Sgr., schwarze Judiund Gewicht.

Winterraps 104—107—109—111 Sgr., Winterrühfen 90—94—96 bil 98 Sgr., Sommerrühfen 80—84—86—88 Sgr. nach Qualität.

Nothe Kleefaat 10½—11½—12—12¾ Thir., weiße 15—16—17 bil Ehlr., Thymothee 12—13—13½—14 Thir. nach Qualität.